

Ef. W. Sandyla. pag. 85.

J. C. germ. 134

Blumanier

<36625073680016

<36625073680016

Bayer. Staatsbibliothek

Oc 27032

# Virgils Aeneis

tra vestirt

VI umanet

Professor Shaber



Bierter und lezter Band.

Wien, Berlin' und Leipzig bei Gotthelf Immanuel Alimbt 1794. "Quod quis per alios facit; id ipfe

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS.

Size in othek Munchen

## Prolog

a n

Beren Blumquer.

Mit Sunst Herr Dichter Und (inclusive) Bucher, Richter In tota Patria! Exempli gratia: Wann Einer soll Auf Herrn Apoll Geheiß nach Deutschland reuten, Um kuriosen Leuten

In unfern Tagen Etwas ju fagen, Worauf man fich **Allmanniglich** Schon feit acht Jahr Gefreut fo gar, Und ber blieb liegen, Db aus Bergnugen, Weil er peut etre Als petit maitre Auf einer Poft Sand bubiche Roft, Bei ber Wir herrn Verweilen gern -Bielleicht aus Mug, Weil ibm ein Sug

Um Pferd verlähmte, Ein Gporn verfrummte; und ich hatt auch ein Roff 2mar nicht so groß Doch frisch und g'sund Bu biefer Stund, Bars Cunb getang Mann ich alsbann Dich gern bemuhte Und poran ritte Ums Dublifum, Das um und sum Sid nach bem Reuter fcaut Die eine big'ge Braut, Mit Referiren Bu contentiren,

Denn

Denn 's lange Harren
Macht gern jum Marren! — —
Jit fritisiret
Und rezensiret
Das Pserden Alle,
Da stehts im Stalle,
Ihm schmett der Haber —
Sein herr heist Schaber !!!

#### ----

#### Un bie Lefer.

Mein travestirter Ovid war fertig, aber meine Laune zu travestiren noch nicht befries digt! Was war zu thun? — Nachschlagen, wo's was zum Travestiren giebt!! — Die Pandetten lassen sich nicht travestiren, und an

an der Bibel haben icon fo viel Ranbibaten und Doltors ber legentes und Magiftri Theologie traveftirt, bag fein Modell mehr übrig ift , in bas man fie bringen fonnte follt und wollt ich fraveffiren, man fleigt von einem Stefenpferd, bas einem einmal behagt, verteufelt ungern herab; alfo ich nahm hundert Driginalbanbe und fuchte ob fie in meine Laune paften , - im Augenblif las ich im Gothaifchen Reichsangele gen: "Wird herr Blumauer baslegte Band, den ber Ucneide, das fcon begalt ift, nicht balb lica

liefern ?" Lop, bacht ich, wo einem ein fo ehrlicher Mann vorangieng, barf man boch nachtrollen, und - vielleicht mag er nicht, vielleicht fann er nicht - Umftanbe halber das Schone Werk Schlieffen - ich mag, ich fann - alfo jur Cache! Db Blumauers Beift auf mir rubte, ba ich fchrieb, mogen Gie, Lefer, felbft urteilen - Geber hat freilich feine eigene Ideen, doch fucht ich mich mit ben Blumauerischen zu familiarifiren und - fdrieb ich nicht gerade mie herr Blumauer, bem ich unter ben fprifchen Dich!

Dichtern unserer Tage selbst gerne ven Bor, jug einräume, so bank ich Gott, daß ich boch schreiben konnte als der Karl Schaber, den die A. L. J. in Mainz erschiessen ließ.

Im August 1793.

Der Berfaffer.

### Bebntes Buch.

Rriegsrath im Olymp — Weiberzank dortoben, indessen hier zu Land zwei seinds
licht Zeere die Zälse sich brechen —
Ein paar Land= und Meerwunder gar
lieblich anzusehn.

Set lies herr Zevs im Rittersaal Urploelich Kriegsrath halten, Zu steuern nunmehr dem Skandal Des tollen Scheitelspalten, Weswegen er mit Vorbedacht Zum Präsidenten g'schwind gemacht Ein'n frankischen Kraisobrist.

4 25.

Drauf

Sie namen all die Perfpektiv
Und fahen auf die Lager
Ringsum und auf die Ariegesschiff
Und fieh, 's war alles mager,
Die Turner hatten große Noth,
Weil hundert Wägen voll mit Brod
Im Orece fteden blieben.

Drauf perprirte Jupiter:

"Ihr Untergotter alle,
Ihr bringt die Menschen gar zu sehr

Mit eurem Stolz zu Falle! \*)

Despoten, die ihr alle seid,
Euch Schurken geb ich den Bescheib,

Dem Krieg ein End zu machen! "

<sup>\*)</sup> quia nam sententia vobis versa retro. L. X. v. 6.

's war keiner von den Herrn im Stand
Ein Wort zu repliziren!
Doch weil die Damen hier zu Land
Das Ruder helfen füren,
So bob sich Benus wie ein Blis
Bon ihrem grundamastenen Siz
Und sprach in vollem Sifer:

"Berzeien Sie, mon eher Papa! Ganz gegen alle Rechte Grief Turnus mit bem Heere ba Gedung'ner Kriegesknechte Die freien Teucrer mutend an, Und es gelang dem ftolzen Mann, \*) Gar weit schon vorzuruken!

21 2

" 3mei

<sup>\*)</sup> tumidusque secundo Marte ruat. v. 21.

"Zwei \*) Heere kampfen wider sie Und Rerse wie die Riesen, Es hat die Neuthorbatterie \*\*) Schon ihnen weichen mussen, Und ruft das schwar? Husarenforps Und die Croaten noch hervor, So sind die Teucrer fertig.

"Ich freute mich schon auf das Glue (Aeneas wollt's uns geben)

In einer freien Republik †)

Ganz ungenirt zu leben —

Und ist ist Freund Aeneas fort ††)

Und steft Gott weiß an welchem Ort,

und ich darf nichts mehr hoffen!

11 DOG

<sup>\*)</sup> nec non exercitus alter. y. 27.

<sup>\*\*)</sup> nascentis Trojæ. v. 27.

<sup>†)</sup> speravimus ista, dum fortuna fuit. v. 42.

<sup>11)</sup> Acneas ignarus abest. v. 25.

"Doch fiet der Alte wo's auch sei, \*)

Mags wie es will ihm geben —

Nur cher Papa, bin ich so frei

Um etwas anzustehen

Er hat so einen hubschen Sohn,

Rur dieser komme gut bavon,

Den lassen Sie mich retten!

"Auf einem meiner Schlöffer mag
Incognito er leben \*\*),
Da will ich ihm flats Tag für Tag
Die Viftualien geben;
Es ist ein hübscher Junge der,
Den soll kein grober Ruteler
Mir unbarmherdig würgen!

24 3

,,Wabt

<sup>\*)</sup> Aeneas fane ignotis - fequatur. v. 48, 49.

<sup>\*\*)</sup> positis inglorius armis - xyum. v. 52.53.

"Bahr ifts, die Trojer haben fich Gar febr vergalopiret, Ein bofer Geist sie jammerlich \*) State an der Naf' rum füret, Und herr Aeneas that nicht gut, Daß er der freien Leute Blut Auf fremdem Grund versprizte.

Muf der Bastille Trummer
Mocht ihre Constituzion
Sich Altae' bauen smmer! —
Doch daß sie weiter gangen sind,
Papa, verzeien Sie die Sund
Und steuern ihren Feinden!" —

Frau

<sup>\*)</sup> miferis. v. 61.

<sup>\*\*)</sup> cineres patrix - atque folum quo Troja fuit. v. 59.

Frau Justo konnte das Geschmas Der Tochter nimmer horen, Es war ein albernes Geacht Den suffen herrn zu Ehren, Beil die Trojaner Purschgen sind Galant und luftig wie der Wind, Nam Benus sie in Schuze!

Frau Juno fprach: "Wer hies bann ben Aeneas zu uns kommen? Er hat auf gutes Glüke hin \*) Die Volontairs genommen Und sich mit Waffen in der Hand In ein zufriednes fremdes Land Mutwillig 'reingestolen.

21 4

11 Wer

<sup>7)</sup> fatis auctoribus, v. 67.

3um Krieg mit ihm verbinden
Und jenseit unsers Flusses sich
Mit Saus und Braus einfinden?
Wer hies sie fremder Staaten Treu
Und Rube storen? — Ungluf sei
Das Schiffal der Rebellen!

"Ifts Frevel, daß die Italer Ein werdend Troja fturmen, Wo elende Fanatifer Ein Freigerufte thurmen — Es ist fein Fried und Rube mehr Sett diese Narren geb'n umber Mit ihren rothen Müßen. "Daß Turnus in bem Vaterland
Ist festen Fus will fassen
Und auf sich biesen Schimpf und Schand
Durchaus nicht liegen lassen,
Daß ihn bezwing ein fremdes Heer,
Zerlumpte tolle Volontair,
Das soll ist Unrecht beisen?

n, Und ist es nicht von Herzen schlecht,
Daß die Enthusiastens
Ganz wider alles Belferrecht
In fremdem Lande rasten?
So balb mein Herr Aleneas kam,
So war sein erstes, baß er nam
Ein' Million Brandschazung, \*)

21 5

"Dann

<sup>\*)</sup> avertere pradas. v. 78.

"Dann schlug er einen Zettel an,
D'rauf Freiheit, Gleichheit ftunde;
Und damit schlug der Shrenmann
Der Ordnung tiefste Bunde;
Denn frast der Constitusion
Nam man bas Weib dem Manne nun \*)
Die Braut dem Reuverlobten.

"Sie sprachen anfangs allaumal:

Wir fommen nur als Freunde! — (\*\*)

Und hausten dennoch überall

Wie allerärgste Feinde —

Wie Räuberband in corpere

Bigeuner in effigie

Kam diese lose Horde:

n Wie

<sup>\*)</sup> soceros legere - pactas. v. 79.

<sup>\*\*)</sup> pacem orare manu - arma, v. so:

"Bie konntest Du, o lieber Mann
Den groben Schnurrbart schufen \*)
Daß er so gluklich noch entrann
Der Sieger scharfen Bligen,
Und mie die Noth am größten war,
So schufest bu zu Windhund gar \*\*)
Sein Heer jum fortzukommen!

"Und idaß ich ist die Rutuler Richt laffe hutflos finken, Berdreust dich Tochter gar zu sehr Und die gleich wie du denken? Es ist ein; regulirtes Heer, 's sind Helden, die im Leib noch Shr Und hirn im Kopfe haben!

"Und

•

<sup>\*)</sup> Tu potes Acnean — Grajum. v. gr.

"Und find wir's, die die Trojer.

3u Grunde wollen richten,
Wird vielmehr nicht ihr innerer
Swiespalt sie selbst vernichten?
Gab dann auf unseren Geheis \*)
Die armen Schelmen neulich preis
Selbst einer ihrer Führer?

"Und mußt nicht gang Europa fich \*\*)

Bum Krieg gezwungen ruften,

Da die Emporer fürchterlich

Rach Herrscherblute durften?

Unbillig, Benus, ist dein Truz

Und warlich ungerecht dein Schus,

Dein Mann ist g'wiß Clubbiste,

" Won

<sup>\*)</sup> miseros, qui objecit. v. 89.

<sup>\*\*)</sup> quæ causa fuit consurgere in arma Europam.
v. 90.

"Bom sammtlichen Collegio
Ertont ein lautes Vivat,
Sie waren alle herdlich froh
Und schrien: Turnus vivat!

Nur Jupiter fragt anfangs sich !
Die Ohren — ihm war wunderlich
Den Ausspruch, bier zu geben!

"Er wollte weder Weib noch Kind
Doch vor den Kopf gern floffen,
Ein angeleg'ner flarfer Wind
. Fuhr ihm umber in Hofen,
Da lupft er feinen rechten Sus ...
Und ex posterioribus \*.)
. Blies er gang allgewaltig!

11 Ihr

<sup>\*)</sup> caca volutant murmura. v. 98. 99.

"Ihr herrn und Damen wift ihr nun:
Ich werd neutral mich halten,
Das Schickfal mag in Zukunft nun
Ob den Kriegsmächten walten!
Ein Patriot kann ich nicht fein
Und halts auch gerne nicht allein
Mit den Ariftokraten!

und Rutuler Despoten,
Endscheid' ich nicht — wies sedem gluft,
So lost sich boch ber Anoten;
Rurzum, ich bleibe ganz neutral —
So sprach er und lies noch einmal
Qua Zevs ein'n rechten faren! \*\*)

"Die

<sup>\*)</sup> five errore malo. v. 110.

<sup>\*\*)</sup> totum nutu tremefecit Olympum. v. 115.

"Die Rutuler die kerten sich
Nicht an den Rath der Götter
Und stürmten immer fürchterlich
Mit einem Sombenwetter
Auf der Trojaner Bestung los,
Die Noth war drinnen übergros,
Es felten Leut \*) und Pulver!

Indeffen fuhr Neneas 'rum

Und borgte Geld und Truppen \*\*)
Er hatte 's Privilegium

Aumanniglich au schuppen

Und jeder sich drob gluflich pries,
Weil er der Herr Aeneas hies \*\*\*)

Und funfzig Ahnen zälte.

Œ٢

\*\*\*) et regi memorat nomenque genusque. v. 149.

<sup>\*)</sup> rara muros cinxere corona. v. 122.

<sup>\*\*)</sup> immiscetque preces, haud sit mora: Tarchon jungit opes v. 153.

Er stoppelte in furger Zeit
Ein Freifords so ausammen,
Indem die Leute weit und breit
Herbei gelaufen kamen,
Sie giengen all en negligée,
In forma Pikelharinge \*)
Genannt die Spazenstagge.

Es war des morgens noch recht fruh
Und faum Aeneas munter,
Rommt eine schwimmend Batterie
Den raschen Strom berunter;
Es war des Helben erftes Schiff
Durch einen losen Götterpfiff
In Madchen travestiret! \*\*)

Die

<sup>\*)</sup> in pristin definit alvus. v. 211.

<sup>\*\*)</sup> Nymphasque e navibus esse jusserat. v. 221.

Die schönste endert hurtig an und aupst ihn an dem Beine:

"D wiffe, groffer Ehrenmann

Die Flotte bier ift deine!

Bor Wimpel — und ist Gottinnen \*)

Des hoben Meeres segelten

Wir 'rum dich aufzusuchen!

"Von Gottes Gnaden sind wir so Mit Saut und Saar garniret Und danken alle herzlich froh, Daß wir sind travestiret — Als Bolz hatt' Turnus uns verbrannt, Als Fleisch und Bein ließ er galant Uns in die See doch stechen!

11 Dein !

<sup>\*)</sup> de vertice pinus — nunc pelagi Nymphx. v. 230.

<sup>4. 3.</sup> 

"Dein Sohn ift in der Festung brinn Bon Feinden rings umgeben, Feind Turnus hat nichts Guts im Sinn Und will den Sturm anheben; Doch hab nur Muth, beginn den Streit Und Morgen sollen Turnus Leut Wie Regelfugeln fallen! "-

Welch Wunder, rief Aeneas und Greift zum Beweis geschwinde Ihr an die Stirne, Nas und Mund Und übr'ge Dokumente — Aus ihrem Roke springt ein Floh Und sicht ihn ganz erbärmlich, so, Dusch war sie weg — ber fromme Held Staunt über dem Spektakel:

"Euch dank ich in der Oberwelt

Dis gnadenreich Mirakel!"

Und an dem nächken Eruziskx\*)

Macht' er ten allertiefften Knix

Und betet' agnus Dei.

Und hierauf giebt er das Signal

Bum Kampfe fich zu richten,

Ermant die Reieger allzumal

An ihre theure Pflichten,

Und der Feldpater mußte geschwind \*\*)

Noch sebem Ablaß seiner Sund

Auf zehen Jahre geben!

28 2

Noch

<sup>\*)</sup> fupera afpectans convexa precatur. v. 251.
\*\*) animos aptent armis pugnæque parent se. v.259.

Noch fern vom Ufer sieht er schon Das Lager feiner Leute,
Und als die ihn erblifen nun,
So jubeln sie vor Freude
Und geben schnell die Losung sich,
Das ça ira flang gar wunderlich,
Als frahten lauter Hähne! \*)

Herr Turnus mundert sich darob

Und seine Allierte,

Daß ist der Teufel auf die Prob

Solch schäfig Geer berfürte —

Im ersten Anblik sabe man

Sie gar für Ueberschnappte an,

Weil just die Hundstag maren! \*\*)

Dod

<sup>\*)</sup> dant figna grues. v. 264.

<sup>\*\*)</sup> firius ardor. v. 273.

Doch wars dem Turnus gar nicht bang
Das Ufer au verschanzen —
"Die sollen bei dem Uebergang
Auf unsern Säbeln tanzen —
Ihr Krieger, schlagt euch tapfer 'rum
Und denkt an euren alten Ruhm
Vom siebenjär'gen Kriege!!"

Meneas last gefaßt jum Streit
Idt eine Schiffbruf schlagen
Und Turnus stellet seine Leut
Mings um sie wegzusagen —
Da fieng bas Kanoniren an,
Indeffen kam Meneas an
Am Land mit der Avantgarde!

Die hauen gottserbarmlich d'rein Und ein paar Offiziere, Die fonsten Helden wollten fein Die fielen gleich wie Stiere — Kurz, es gab eine wilde Schlacht Es wurden viel zurecht gemacht Von beiben Krieger Seiten!

In einem groffen Mobering

Trug Fähnrich Zart fein Liechen
Und wie's so durcheinander ging,

Giebt er ihr noch ein Rüschen —

Frau Benus macht ein Wunderding,

Daß eine Kugel an dem Ring \*)

Zurude prallen mußte!

Die

<sup>\*)</sup> Deflexit partem stringentia corpus Alma Venus V. 331.

Die Trojer geben Ferfengeld

Und Pallas sieht sie laufen —
"Wohin um alles in der Welt

Wollt ihr zum Teufel laufen?"
Gie hielten still dem jungen Mann
Und Pallas ritte fühn voran
Auf eine Feindskolonne!

Jat gieng ein neues Treffen an,
Es war noch feins dergleichen,
's fiel beider Seiten Mann für Mann
Und Reiner wollte weichen —
Hur Zeitungeschreiber mar es noch
Die beste Zeit, sie konnten boch
Die Blatter ist volllugen!

Derr Turnus, ber so manchmal sich
In feinen jungen Tagen
Gerauft, gezaust und fürchterlich
Mit Purschen 'rumgeschlagen,
Alls er in Göttingen studirt,
Rommts an, daß er ist propoziet \*)
Den Pallas zum Duelle!

Nun bies es: rechts und links marschirt!

Und Turnus kam wies Wetter

Auf stolzem Graunen galoppirt,

Als war Gott sein Herr Better,

Und sah so wild und furchtbar aus,

Als kam er just von einem Schmaus \*\*)

Bom Blut ber Ruh und Ralber.

Schwinge

<sup>\*)</sup> Solus egó in Pallanta feror — foli mihi Pallas Debetur, v. 441.

<sup>\*\*)</sup> Utque leo — meditantem in proelia taurum V. 454. 455.

Schwingt schnell sich von dem Rob und weißt Herrn Pallas feinen bloßen Und dessen alter Vater scheißt Indes sich voll die Hosen —

Ist nahen alle beide sich Und Pallas von dem ersten Stich Sinkt mausetod zu Boden!

Herr Turnus stand so ftolz und froh
Und trat die Leich mit Tigen —
"Ha bringt ihn feinem Bater so
Die Allianz zu bufen
Die er mit Herrn Aeneas schloß"
Drauf schnaut er ihm den Degen los,
Des Pallas alte Sunden!

3

Cs

Es ift ein Sprichwort überall'
Und oftmal schon probatum:

"Der Stols kommt meistens vor dem Fall;"

Dann 's ist ein eigen fatum,

Das mit den Menschenkindern spielt

Und ungenirt sein Mutchen kult

An Großen und Geringen!

Meneas friegt ist par Courier

Rapport von seinem Heere,
Wie es so übel ftunde hier

Und alles flüchtig ware —
Gleich stürzt er wie der Teufel wild
Rachdurstend in das Schlachtgefild

Und thut gar großen Schaden,

Doch mehr durch Glue als durch Berftand —
Denn wie wir alle wissen,
That Herr Neneas stats galant
Gern Beiberhandschu kuffen,
Und weil er noch so beilig schien,
So wälte Madam Benus ihn
Zu ihrem Oberpfarrer,

Der Madam Juno weh es thut,
Daß Turnus foll verlieren,
Sie mar dem held noch immer gut
Bon altem Kareffiren,
Und alte Liebe roftet nicht,
Drum machte sie sichs auch zur Pflicht
Ihn wohl in Schus zu nehmen.

Und Jupiter, ber, wie bekannt,
Und Manner jum Erempel
Subsch unter dem Pantoffel ftand
Als Bater aller Gimpel
Ram seinem lieben Weibchen vor
Und raunte leis ihr in das Ohr;
Der Schwager ift kapores! \*)

Das hies die Junge ihr gelüpft
Um feinen Schus zu bitten,
Drauf sie gar freundlich um ihn" hupft
Nach schlauer Beiber Sitten,
Denn er war schon ein alter Anab \*\*)
Und boffieif, dem man wenig ab
Gefallen konnte kriegen!

Doch.

<sup>\*\*</sup> Venus — trojanas sustentat opes v. 609.

\*\* Si mihi, que quondam suerat quamque esse deceoat

Vis in amore foret, v. 613. 614.

Doch mußt fie gar gut Zeit und Ort Den Alten abzufangen, Drum friegt fie auch fein Shrenwort Fur Turnus nach Berlangen, Nur, weil doch eines Weibes Lift Viel ärger als ber Männer ift, Sollt fie ihn felber retten!

Was nicht die schlauc Liebe kann
Gar feines ausstudiren —
Das Weib sann jezt auf einen Plan
Den Trojer anzufüren,
Und schuf, daß zum Erbarmen war, \*)
Nach Herrn Aeneas Haut und Haar \*\*)
Geschwind ein'n Erzwindbeutel!

GK

<sup>\*)</sup> visu miserabile monstrum, v. 637.

<sup>\*\*)</sup> tenuem fine viribus umbram — in faciem Aenex, y. 636.

Sie zog ihm einen Sabel an Bon einem Reichsphilister, \*)
Den Federbusch von einem Sahn,
Den hut von einem Kuster,
Er plauderte wie Pfarrer Stroh \*\*)
Und hupfte fluchtig wie ein Floh
Bon einem Ort zum andern.

Deld Turnus immer hirtendrein Als wollt er ihn erwischen, Der retirirt sich aber fein, Weil nahe Rugeln zischen, Und endlich in der größten Noth Hupft er in ein bollandisch Book Und Turnus nach wie's Wetter!

<sup>\*)</sup> Dardaniis ornat telis, v. 638.

<sup>\*\*)</sup> dat inania verba, v. 639.

's war ein Matrosenmadel drauf, \*)

Die lost geschwind die Seile,

Damit der Kahn in vollem Lauf

Den raschen Strom megeile,

Weil sie nach ihrer Landesart

Vermutlich eine Wasserfahrt

Mit Turnus machen wollte!

Pos Stern, was war zu fangen an?

Das sakermentisch Luber

Den Nachen nicht regieren kann,

Denn sie vergaß das Ruder —

Und als sich Turnus schnell umsah,

So war auch kein Aeneas da,

Ein Flederwisch lag vor ihm! \*\*)

Wohl

<sup>\*)</sup> rumpit Saturnia funem, v. 659.

<sup>\*\*)</sup> Tum levis haud ultra - imago, v. 663.

Wohl ferne sieht er in sein Heer Aeneas tuchtig hauen —, Das war ein Streich fürs point honneur Unmöglich zu verdauen — Und doch bei allen Sakerment Und Flüch bei 64 Wind Muß er dem Nachen folgen.

Db Turnus mit dem Madel sich
Die Grillen noch verjagte,
Da manche Grille fürchterlich
Den Shrenman doch plagte,
Davon fand sich kein Dokument,
Nur soviel weiß ich, daß am End
Er heim zum Papa kame.

Doch fein Successor herr Megent
Indessen fommandirte
Und als ein funer heffe blind
Manch'n helbenstreich ausfürte,
So manchen Jungling, von der Braut \*)
Und Muttermilch gekommen, haut
Er unbarmbergig nieder.

Da lagen Waffen, Mann und Roß'
Bei Taufenden zerhauen,
Die herrn Olympier verdroß
Das Elend anzuschauen,
Die Krieger stürzten in den Tod,
Die Bauern hatten ihre Noth

Und bunderttaufend Plagen!

Frau

<sup>\*)</sup> Infectos linquens profugus hymenæos, v. 720.

<sup>4. 28.</sup> 

Frau Benus fahe mitleidsvoll
Auf ihre Herrn Trojaner,
Der Juno wird das Köpfchen toll
Ob ihren Turnianer,
Und Tisifone blaß und stumm
Lief in dem ganzen Himmel 'rum,'
Alls wollte sie verzweifeln!

Die Patres hatten gnug au thun
Mit lauter Seelenmeffen,
Doch stiegen ist auch merklich schon
Die geistlichen Intressen,
Drum schurten sie bas Feuer an
Und fanden an Mezent den Mann, \*)
Der ihnen Sasen jagte!

Der

<sup>\*)</sup> At vero ingentem quatiens Mezentius hastam Turbidus ingreditur campo, v. 762.

Der haute tuchtig ber und hin Und stand auf blutgen Leichen Wie auf Kornstoppeln — es konnt ihn Kein Anblik mehr erweichen, Kein Krieger, der vom Blute trof, Kein Burger, dem sein Haus und hof Rein ausgeplundert worden!

Aeneas, der ob dem Sistem
Der Gleichheit halten wollte,
War zornig, daß der Stolze ihm
So viele wurgen follte,
Und drobte seine Erzellenz
Troz aller Inkonvenienz
Selbst zu egalisiren.

3mar mar Aeneas höchgeborn Auf Trojas Gallerieu, Hat aber seinen Stern verlor'n Längst in den Thuillerien Den ihm ein Fischweib 'runterriß, Und seit dem losen Späschen hies : Le citoyen Aeneas!

Mezent ritt eben vor der Front
Die Ordre auszutheilen,
So thate wie ein toller Hund
Der Trojer herbeieilen
Und schoß — die Augel aber führ
Dem Herrn Mezent zum Glufe nur
In seine rechte Wade —

Doch wich er etlich' Schritt guruf, Aeneas zog ben Degen Sofort in einem Augenblik, Den Helden zu erlegen; Schnell fturzet Laufus liebewarm Entgegen des Trojaners Arm Den Streich ihm abzuhalten —

und hilft dem Bater gluflich fort — Wird aber von dem Burger Aleneas plozlich durchgebort,

Doch reut es bald den Burger,
Alls er den edeln Jungling da
In seinem Blute liegen sah,
Der Baterliehe Opfer! \*)

E 3

<sup>\*)</sup> Et mentem patriæ strinxit pietatis imago, v. 827.

Er schift ihn feinem Vater zu
Mit allen Ehrenzeichen, \*)
Der Alte lag — doch ohne Ruh
Im Schatten hober Eichen
Und brave Arieger um ihn her;
Es ward ihm um das Herz so schwer,
Stets fragt er nach dem Sohne!

Und sieh, da bringen sie ihn kalt
In seines Baters Arme —
Der Graukopf seine Sande falt' \*\*)

"Daß Gott, daß Gott erbarme!"

"Nein nicht Erbarmen! — Rache dir
Neneas, ha du sollest mir

Das junge Blut bezahlen!"

Ruft

<sup>\*)</sup> Arma quibus latatus habe tua. v. 827.

<sup>\*\*)</sup> A'd coelum tendit palmas. v. 845.

Ruft feinem Reitfnecht: "Sattle mir Mein Danisch Roß in Gile, Die Bunde schmerzt mich nimmer hier Daß ich noch langer weile." Der Pursch führt ihm den Schimmel vor Und Berr Mezent schwingt sich empor

"Hans jag beut über Hals und Kopf
Und hilf mir Beute friegen,
Heut muffen noch Aeneas Schopf
Und Waffen auf dir liegen Wo nicht, fo sinke mit mir todt,
Denn meiner Seel ein Patriot
Soll nie dein Reiter werden!"

Und dictum, factum! fo gefcah,
Es fturete Pferd und Reiter,
Und als fie beibe lagen ba,
Ust noch der Barenhauter
Meneas den gefunknen Selb —
Im gangen weiten Schlachtenfelb.
Entftand ein großer Larmen!

Doch murd dem Herrn Mezent auch bang Db mancherlei Piecen, Weil er fein ganzes Lebenlang Ein bofer Bub gewesen, In specie in Sinn ihm kam, Daß er die Burgerssohn wegnahm Und sie ins Schlachtseld zwange!

Drum

Drum bat er den Aeneas doch
Ihn alsbald zu begraben,
Es mochten feine Burger noch \*)
Ihr Späschen mit ihm haben —
In Einem Grabe ruben nun
Der Vater und fein lieber Sohn,
Gott fei dem Sunder gnädig!!!

E 5

Gilf=

<sup>\*)</sup> scio acerba meorum - furorem, v. 901. 905.

## Gilftes Buch.

Wie Bürger Aeneas nach Zerrn Mezentius
Sturz sein Zeer equipirt und traktirt—
darauf wird Wassenstillstand und der Rönig Latinus kriegt vor Angst und
Schreken Bauchweh, weiler so viel Jakobiner am Sof hat — Aeneas bricht zuerst den Wassenstillstand darob ein großer Lärm in der Stadt und beim Zeer entsteht — Gemezel von beiden Seiten — endigt sich mit Erwarten der Dinge die noch kommen sollen, weils Nacht wird.

Den famtlichen Solvaten,
Bestolne Rof anstatt Kaffee,
Und Strumpfe anstatt Braten —
Ramaschen anstatt Commisbrod,
Denn es war ist die Rleidernoth
Aufs hochste schon gestiegen!

Die

Die Gleichheit nam so überhand

Daß man sie perspektivisch

An den zerrifinen Sofen fand

's war nichts mehr apokrifisch —

Die Mädel freuten sich zu feh'n

Und konnten ist gar leicht versteh'n

Wie sich die Männer gleichen,

3n Gottes Ehre pflanzte man
Ein'n Freiheitebaum und hienge \*)
Des Mezent Stof und Waffen dran
Mit festlichem Gepränge;
Die Lagerhuren tanzten drum
Und hatten felbst ihr Gaudium
Recht an den Hosen Poris,

6

<sup>\*)</sup> v. 4-8. Vota Deum - ducis exuvias.

Es lagen foviel Leichen bier

Bon Raben angepitet,

Das schon sehr viele Offisier

Der Faulgeruch erftifet,

Drum mußten alle Parfumeurs

In aller Eil ins Lager her

Mit ihren Wassern fommen!

Sechsbundert Bauern mußt man noch Mit Karfc und Schaufel haben, Die mußten eilends Loch fur Loch hier auf der Schlachtstätt graben, Nachts wurd mit Schießen Halt gemacht, Die Toden unter Erd gebracht Naft wie sie einst entschlüpften!

Herr Pallas wurd mit großer Pracht Auf einem Leichenwagen Hubsch fein aus Sbenholz gemacht Bur Baterstadt getragen — Da gab es ein' Procession Wie neulich die Convenzion Erft in Paris gehalten —

Trojanerinnen groß und flein Die er einft kareffiret, Die gingen vorn und hintendrein Webklagend, tief geruret! Sie hullten fich in schwarzen klor und hielten ihre Facher vor Die Thranen aufzufaffen! Es war ein wunderbaret Troß,'
Soldaten, Weiber, Pfaffen,
Chirurgen, Marketender, Roß,
Mamfels und blutge Waffen —
Reliquien mit Haut und Haar,
Die eine Amme uor der Bahr
Statt Eruzifizes truge!

Aleneas hatte keine Weil
Die Leiche zu begleiten
Und mußte ist in aller Eil
Buruk ins Lager reiten;
Der Jug gieng feines Weges bin —
Wohl and ben Augen, aus bem Sinn!
Aleneas kommt in's Lager!

So eben famen von Laurent
Ein Duzend Deputirte,
Die der Aeneas auch geschwind
Mit fich ins Lager führte: —
Sie hielten um Erlaubnif an
Daß ihre todte Krieger man
Mit Rub begraben durfe!

Aeneas schon brauf abgericht'

Den Pobel anguloken

Macht ein so freundliches Gesicht

Wie ein paar Wiener Doken —

,,, Sa, sprach er, Freunde mir ists leid,

Daß ihr im Krieg verwikelt seid,

Ich führ nicht Krieg mit Burgern!

"Nur eurem König schwöre ich Bei dieser Kapp Berderben, Entweder muß er oder ich An dieser Statte fterben! — Bei Gott! ich will euch alle noch Bon eurem harten Sklavenjoch Kraft dieser Kapp befreien! —

"Da braucht ihr feine Steuern mehr Und fein' Afzid zu geben, Kein Pfaff und Kammerherr darf mehr Auf eure Rosten leben!" Sie fahn sich alle Mann fur Mann Stillschweigend und bewundernd an, Die Worte siengen Feuer! Dranges ein beimticher Clubbist \*)

Ram picalich in Efftase,
Weils schon bei diesen Mode ist

Daß man patetisch rase —

Pro more sprach er alsofore:

Mon citoyen, ich bitt ums Wort!" —

Aeneas heist ibn reden:

Mon citoyen ich fag es dir In dieser Burger Namen \*\*)

Bu deiner Rappe schwören wir:

Tod oder Freiheit — Amen! —

Und unser König muß auch nun \*\*\*)

Die Trojer Constituzion

Fürs Teusels G'walt annehmen!

"Zop!"

<sup>\*)</sup> Tum fenior femperque odiis et crimine Drances Infestus juyeni Turno &c. v. 122. 123.

<sup>\*\*)</sup> v. 132: \*\*\*) v. 128. 129.

<sup>4. 3.</sup> 

"Top!" - es ward Stillftand auf 12 Tag!

Die Trojer und Latiner

Bereinten fich beim Caufgelag

Wie achte Jakobiner!

Sit bies es: Erojer Ramerad!

und bies: Latiner Ramerad!

's lief alles burcheinanber !

Indessen that Evander gar Diel in der Bibel lesen, \*) Weil er der frommen Meinung war, Durch beten und durch Lesen Könn' man ganz herrlich sede Not Sogar auch seiner Kinder Tod

Muf

<sup>\*)</sup> Et nunc ille quidem spe multum captus inani Fors et vota facit cumulatque altaria donis, v. 49. 50.

Auf einmal kommt ein altes Weib
Mit gräslichem Wehklagen:
"Da bringen sie den todten Leib
Des Pallas hergetragen!
's lief alles was nur Fusse hatt'
. Es war doch in der ganzen Stadt
Ein schreflicher Spekrasel!

Der Alte drangt fich mitten ein Und fturzet auf die Bahre Mit stummen Schmers und Thranen 'nein Daß zum Erbarmen mare, Indeß die Hofleut alle sich In schwarze Rofe fürchterlich Zur Kondolens vermummten! Livreen, Weiber, Pferd und Mann Warf alles sich in Trauer, Man schlug ein Rathsbefret gleich an: In halben Jahres Dauer Soll ist kein Tang und Schauspiel sein Und in Bordellen groß und klein Bein alles still bergeben!

Statt ça ira das Herr Pallas sang \*)
Als er in Krieg gezogen
Und alles damal mit ihm sang
Bom Trojer angelogen —
Blies ist der Herr Stadtmusikant
Vom Thurm herab das Lied genannt:
"Alle Menschen mussen sterben!"

und

<sup>)</sup> Cautius ut favo velles te credere Marti, v. 153.

Und juft so traurig giengs auch zu
In beider Seere Lager —
Man brachte Todte noch zur Ruh,
Manch'n Bruder, Freund und Schwager,
Manch'r Sohn und Bater ftand hier da
Und wußte nicht wie ihm geschah
Die Seinen zu begraben!

Und in der Hauptstadt Latium
Fieng's an recht toll zu werden —
Die Beiber liefen narrifch 'rum
Mit truzigen Geberden,
Sie hatten schon so manche Nacht
Ohn's liebe Mannchen zugebracht
Und konntens nimmer ausstehn!

Den Madden wird das Kopfden voll Sie muffen ledig bleiben,
Wann diefer Krieg noch lange foll
Die junge Pursch auftreiben —
und manche trug den Posthumum
Mit grausamen Verzweifeln 'rum —
's flucht alles tat dem Kriege!

"Obs fungen Turnus Kordisie

Mit der Prinzes Lavendel

Erleben wir folch Unglut hie

Und diese bose Händel!

Wann Turnus nur beim Teufel wär

Und die Lavendel bei ihm wär

Wann sie nicht will den Trojer!"

herr Dranges als Erzpatriot \*)

Goß igund Del in's Feuer,
"Meneas woll nicht Burgertod,

Thr Leben sei ihm theuer —

Der Krieg geh nichts die Burger an,
Das hab ber König blos gethan

Dem Turnus zu Gefallen!"

Doch fanden in der Stadt fich noch
Sehr viele Royalisten, \*)
Die wünschen dem Herrn Turnus doch
Im Reich sich einzunisten,
Weil er die Königin gern fah
Und diese vota maxima
Der Herrn im Lande babe!

V7 .

<sup>\*)</sup> Ingravat hac fævus Dranzes, v. 220.

<sup>\*)</sup> Multa simul contra variis sententia dictis pro Turno, v. 222.

Es war ein petits maitres Land,
und Königin Amata
An Turnus ihr Vergnügen fand
und hielts schon pro re rata,
Daß er der Sidam werden sollt,
Orum waren ihm auch alle hold \*)
Der Königin Elienten!

Just wie's so durcheinander geht, Kommt Benulus zurüfe Und fagt, daß König Diomed Durchaus fein Hulfsvolk schie — Er war's auch wirklich nicht im Stand, Beil eine Macht ihm vor der Hand Sein Reich erft confissirte,

Dann

<sup>\*)</sup> regina nomen obumbrat; y. 223.

Dann fang man nur mit Weibern au,
So ift man fcon verloren,
Die zupfen auch den ftarkften Mann
Erbarmlich an den Ohren —
Seid Diomed der Frau von Rord \*)
Nicht wollt pariren auf ihr Wort,

Seit gehts ihm immer übel !

Drum war er auch nicht bisponirt Und riete den Latinern, Die jest schon lange Krieg gefürt Mit wilden Jakobinern, Bum Frieden — bann die Sansculott Die seien eine Teufelsrott Wohl schwerlich zu bezwingen!

20 3

Der

<sup>\*)</sup> Hac adeo ex illo - vulnere dextram, v. 275. 276.

Der herr Monarch von Latium
That Bauchweh druber friegen,
Auch lange fein Ingenium
Schon an der Schwindsucht liegen. \*)
Ist dachte er, Gott habe schon \*\*)
Rraft der Prädestinazion
Sein Reich trojanisiret.

Nun fam bas Kriegskollegium Und famtliche Minister, Das Rentkammer Collegium: Und Magistrats Philister Bierbrauer, Schufter, Tailleurs Pastetenbeker, Accoucheurs Et cetera zusammen!

Drauf

<sup>\*)</sup> v. 231. \*\*) v. 232

Drauf fprach der König der fic noch Raum vorher lies kliftiren, Daß er fich in dem Kriegsrath doch Recht konnt' expektoriren, Er iprach: "gegruffet feid ihr mir Ihr herrn und Burger, wollen wir Nicht alsbald Friede machen!

"Wir durfen auf Aetolier
Uns feineswegs verlaffen,
Und mit den Schwernots Trojer
Läst es sich gar nicht spaffen;
Damit die Kerl zufrieden find,
So will ich ihnen nur geschwind
Den Hundsruf überlaffen!"\*)

Herr

<sup>\*)</sup> Estiantiques ager - v. 316 - 320.

Serr Dranges der von Metternich
Sich vor ließ instruiren,
Fieng izo an gar fürchterlich
Und toll zu rasonniren —
Von seiner Mutter nobilis, \*)
Vom Vater aber generis
Communis — ein Erzschurfe \*\*)

Er fprach von Uebergab der Stadt Und der Prinzeß Lavendel An den Acheas groß von That, Und hiemit sei der Bandel Ein Ende — und Herr Turnus soll Mit seinen Leut' — wohin er woll Zum Teufel immer reisen!

Dere

<sup>)</sup> Genus huie materna superbum - de patre ferebat. v. 340-41.

<sup>\*\*)</sup> Seditione potens, v, idem,

herr Turnus von der Wafferfart

3t gluflich retourniret,
Wie? wann? auf welche Weif und Art,

hab ich nicht inquiriret;

Vermutlich aber lieffen ibn

3hr' Majeftat die Königin

Mit Extrapost abholen!

(Er hatte bei dem Dejeuners

Der Ronigin geschworen

Nun balder nicht zu ruben, eb

Meneas sei verloren,

Er woll ihr an die Toilett

Und meinetwegen auch ans Bett

Den Lopf des Schnurbarts bringen.)

Er spricht ist mit den Dranzes: "be,
Du ein Erziakobiner,
Redst da recht en Canaille
Ganz wider Such Latiner? —
Ist hast du Herz, weil's Stillstand ist,
Benn aber Feu'r rencontre ist,
So füllt's dir in die Hofen!

"Schuft! meinst, ich laß mir meine Braut Don dir so leicht verkaufen? Bei Gott, eh noch der Morgen graut Will ich noch ganze Haufen Erschlagener Trojaner seh'n,
Evanders Stamm mus untergeh'n —
Der Rhein soll blutrot fliessen! "—

"Und Sie herr König, herr Papa, Beileib nichts affordiren! Wir haben Stadt und Bolfer ja Und konnen refrutiren! Eh diefes Bolf ein'n Zipfel follt Von unf'rem Lande friegen, wolle Ich lieber heut frepiren —

"Was fummert uns das Publikum,
Dranzes und herr Kollegen?
Sau unfre Jugend sich herum
So lang sie sich kann regen —
Es fließt auch viel Trojanerblut,
"s wird das Gesindel seinen Mut
Am Ende noch versieren!

"Wir friegen ftarke hulfe noch Bon Suden und von Norden Da wollen wir die Trojer doch Die erst so stollt geworden Im Feldzug von dem lesten Jahr Bor diesmal ist mit Haut und Haar Wie Martinsganse braten!"

Neneas macht indes den Streich

Den Stillftand aufzuheben

Und läßt zum "vorwärts Marsch" sogleich

Dem Heer die Ordre geben —

Ein Hessenjäger sprengt hierauf

Durch Stadt und Schloß in vollem Lauf

Rapport hievon! zu geben!

's lief alles ploglich auf den Wall
Mit Flinten und mit Sabel,
Die Weiber kamen allgumal \*)
Mit Beil und Ofengabel
Um die Trojaner, wann sie doch
Die Mauern überfliegen, noch
Bu spalten und zu spiessen!

Serr Turnus sieht die Rriegerath an
Und fagt: "was ifte ihr Spazen,
Dier auf dem Sammettuffen kann
Man gut vom Frieden schwazen
Glut zu, zum Frieden!" — auf der Stell
Biebt er noch an die General
Befehl und eilt zum Schlachtfurm!

Der

<sup>\*)</sup> Tum muros varia cinxere corona Matronæ puerique — v. 475.

Der König friegte Diarrhee Bon übelem Berdauen, Sie fuhr geschwind en negligee Bur Kirch dur lieben Frauen Jung fer Lavendel neben ihr, \*) Denn sie mar, so viel wissen wir, Erft vierzeh'n Jahr paffiret!

Sie überlegt ben Hochaltat
Mit kostbaren Geschenken,
Drauf that sie ihre Augen gar
Andachtig niedersenken
Und betete: "o lieber Gott
Laß all Ungluk und Schwerenoth \*\*)
Auf den Trojaner kommen!"

@ieb

<sup>\*)</sup> Lavinia virgo, v. 479.

<sup>\*\*)</sup> Armipotens belli præses - portisque esfunde sub altis. v. 483.

Sieh Turnus fturzt jum Thor hinaus
Im hellen Bombenwetter,
Da fieht ein Seldenmadden d'raus,
Serr Mars war ihr Herr Better,
Ihr Bater fabrizirte fie
Alls er in der Bataille
Bei Schweidnis retieirte!

Sie ward in dichten Walbern gros, \*)

Ihr' Saugam eine Stute,
Sie wußte nichts vom Mutterschoos,
Nichts von des Vaters Aute —

Der Harnisch statt der Toilet,
Anstatt der Nadel die Mustet

Und Jagen war ihr liebstes!

@ 2

1150a

<sup>\*)</sup> v. 570-580

"ha fprach sie, Turnus sieh mich an, hab zwar nur Mabeleknochen, Courage aber wie ein Mann, Dem nie das herz darf pochen — Bin ein Soldatenmadel ich Statt Puppen bies mein Bater mich Als Kind mit Waffen spielen!

"Ist mocht ich mir gern einen Spas
Mit dem Aeneas machen,
Den lieber Turnus überlas
Mir ihn zurecht zu machen —
Sieh da mit biefer Reuterei
Will ich alleine ohne Scheu
Auf die Tyrrhener fturmen!" —

Held Turnus schaut ihr ins Gesicht,
Es mocht ihn schon gelüsten,
Wann er gerade eben nicht
Zum Rampf sich mußte ruften —
Doch dacht er: das giebt nach der Schlacht Vielleicht gar schon auf diese Nacht

"Top! sprach er, der Aeneas streicht
Im Bald mit feinen Leuten,
Dort im Geburg will ich ihm leicht
Den Paß dur Stadt abschneiden —
Du greife die Tyrrhener an
Und Held Messap ein braver Mann
Dekt deinen rechten Flügel!" —

So mar das Ding gut falfulirt!

Bott geb das dictum, factum!

Benn alles ift gut ausgefürt

Und alles ist peractum,

So mag Herr Turnus wieder fubn

Und sich dann schon ein bene thun

Mit feiner Herz Camille!

Den Jungfern und Frau Göttinnen Wars aber himmelbange, Das Madchen mocht zu Grunde gehn Bei diesem Wildprettfange; Diana doch in specie Sich um sie sehr bekummerte Als Jungferschaft Consortin! Sie traut bem Turnus nicht, er mocht Sie exkamillifiren,
Schwur fich an dem su rachen recht,
Der fie noch follt' verfüren,
Und schiet' in Latiums Gebiet.
Geschwind ibr' Kammerjungfer mit
Befehl fie zu bewachen.

Indeffen fangt bas Treffen an,
Die schreklichste Massaker,
Es fielen immer Mann vor Mann —
Ramille halt sich waker
Und haut wie tausend Teufel d'rein,
Drob staunten die Tprebenerlein,
Daß sie ein Madel suchse!

Ihr General ritt vor der Front \*)

Und schrie: "Ihr Sakermenter,
Ihr feige Memmen, Lumpenbund,
Was seid ihr denn für Rinder,
Daß ihr por einem Madel flieht,
Courage — auf, die Sabel sieht
Und haut das Mensch zusammen!

"Ihr konnt boch huren wie ein Pfaff \*\*)

Und saufen wie Domberren,
Da seid ihr meiner Seel nicht schlaff,
Im Krieg nur faule Marren!" —

Drauf schwingt er sich von feinem Roß,
Geht auf den Benulus rasch los

Und fast ihn bei der Gurgel!

Die

<sup>\*)</sup> v. 729 - 735.

<sup>\*\*)</sup> v. 736 - 738

Die schlagen tuchtig sich herum
Und die Latiner stehen"

Dicht neben bei wie Stier so dumm \*)

Und lassen beide gehen —

Herr Tarchon schleppet seine Beut

Im Dreke fort — indessen reit'

Herr Aruns auf Kamille!

Schnell fprengt ein Offizier baber,
Ein ehmals Jefuite, \*\*)
Schnürstiefel, \*\*\*) Uniform, Gewehr
Trug er just wie ein Britte,
Ein blanker Stern auf feiner Brust — †)
Ramille fulte Berzenstuft
Den Belben zu ertegen.

@ 5

Sperr

<sup>\*)</sup> Cunctique Latini convertere oculos, v. 745.

<sup>\*\*)</sup> olimque facerdos, v. 768. \*\*\*) et barbara tegmina erurum, v. 773. †) v. 774-775.

Herr Aruns den die Wut schon trieb,
Bieht ploglich seinen Sabel
Und giebt ihr einen derben Sieb
Just über ihren Nabel —
Dann giebt er hurtig Fersengeld \*)
Und schlupft so schüchtern in sein Zelt
Als hatt' er was gestolen!

Ramille firbt — die Trofer Die friegten ist Courage
Und fielen auf die Andern ber
Als marens lauter Pages,
Baronen, Grafen, Edelleut
Und wollten fie die schönfte Beut
Im Augenblif ist machen!

Dias

<sup>\*)</sup> v. 814. 815.

Dianens Rammermadden faß
Shon lang auf einem Rafen
Und fah — ihr Auge thranennaß
Ramillens Geist verblafen,
Doch freute sie sich heimlich brob,
Daß Turnus feine Mannerprob
An ihr nicht konnte machen!

Diana gieng sum Jupiter
Geschwind mit großem Schreien
Und bat den alten Donnerer
Ihr seinen Blis su leiben —
Schnell schlug ein Blis in Aruns Zelt
Und schift, den Schurken aus der Welt,
Er kam juft in die Hölle,

Als da ein großer Bustag mar,
Es muste alles fasten,
Beil Luzifer ganz schuld d'ran mar
Daß die Trojaner rasten,
Die Polizeiherrn peitschten sich
Mit Drachenschwänzen fürchterlich
Und Brendel hielt das Hochamt!

Ein rasendes Gemezel war

Jat vor der Hauptstadt Thoren,
Wobei die Herrn Latiner gar
Erschreflich viel verloren,
Go, daß ist in der größen Roth
Die Weiber die Trojaner todt
Mit Butterfässern warfen! \*)

Herr

<sup>\*\*)</sup> ac robore duro Stipitibus ferrum fudibusque imitantur obustis Præcipites, v. 893. 894.

herr Turnus friegt Rapport hievon
Und eilt mit Ariegermenge
Der Stadt entgegen, baß er nun
Den Feind mit Ernft verdränge —
Die heere nahten sich zur Schlacht,
Inzwischen aber ward es Nacht —
3, Bonne nuit! — Morgen weiter!!"

## 3molftes Buch.

Sångt mit einem sehr rührenden Samiliengespräch an — Aus einem Duell zwischen Turnus und Aeneas wird nichts,
weiles des Turnus Jungser Schwester
nicht haben will — Folgt darauf ein
großes Tressen, worinn Aeneas verwundet, aber bald wieder von der
Madame Venus kurirt wird — Lezter
Aft eines Trauerspiels, in dem sich die
Rönigin Amata um des Turnus willen
selbst entleibt — Schlieslich des Turnus
baldige Nachfolge ins Reich der Todten
im Zweikamps mit Aeneas, wobei es
nicht richtig, zugieng.

Perr Turnus und sein Schwährpapa

Die faffen ist beisamen,

Indes die Rathe : Collegia

Auch all zusammenkamen,

Und Turnus merfte gar au gut,

Dag ben Latinern aller Mut

Bum fernern Rrieg vergangen !

Man

Man weiß, daß Bauern nicht viel thun,
Nichts gern kontribuiren
Und an der Hirnobstrukzion
Gewaltig laboriren;
Herr Turnus hatte point honneur
Und wollt den Schlingeln auch nicht mehr
Viel gute Worte geben!

Drum fagt er zu bem Alten nun:
"herr Papa, Sie verzeien,
Beil ob dem Krjeg die Burger schon
So gar verteufelt schreien,
So thu ich wohl am besten bran,
Ich schlage mich mit meinem Mann
Aeneas ganz alleine

"Das hab ich doch schon meisterlich
In Jena noch getrieben —
Da schlägt man sich gemeiniglich,
Wenn swei Ein Maden lieben! —
Dann hol der Teufel wen er will,
Krieg die Lavendel wer da will,
Jo oder der Aeneas!"—

Der Alte der fein Lebtag nicht Romanen je gelesen, Auch, wie der junge Turnus, nicht In Jena Pursch gewesen, Sah es für überflüffig an, Daß sich noch heut du Tag ein Mann Sollt um ein Mädchen schlagen — Er meint, es geb ja Madel g'nug
Die Turnus konne haben —
Er felber habe Geld genug
Ihn reichlich zu begaben,
Dis foll er fur den Hochzeitschmaus
Von ihm annehmen und nach Haus
In Gottes Namen geben;

Herr Turnus aber fuchswild mar
Und fonnt' bas Zeug faum boren;
Last fich in den Romanenjahr
Dann Einer so bekehren
Daß er so ganz geduldig ift,
Wann ihm ein andrer Renommist
Sein Berzensmädchen kapert?

Mein, schlag bas Donnerwetter b'rein In soldes dummes Schwägen Dacht Turnus — g'hauen mus es fein Bis auf den legten Fezen — "Pardonnes herr Papa, mein Schlus Bleibt unveränderlich, ich mus Den Arieg auf die Art enden!"

Der Königin ward angst und bang ums Turnus junges Leben, Er follt ihr fur ihr Lebenlang Den Zisisbeo geben, Das gieng bei ihm qua Tochtermann In Zukunft ganz vortrestich an Nach allerneuster Mode! "Ach, fprach sie kläglich, lieber Mann
Du mußt nicht duelliren —
Sieh meines Mannes Alter an, \*)
Wer wird mich amusiren! \*\*)
Du bist mein einzig' Stüze noch,
Wann du mich liebst, so schlage doch
Dich nicht mit dem Trojaner!

"Dafür find ja Goldaten ba,
Daß sie der Großen Sandel
Mit ihrem Blut ausmachen " — "ja,
Sprach rurend die Lavendel,
Mama hat Recht" und wischte sich
Die Thränen ab und fürchterlich
Glübt ihr Gesicht und Busen!

8 2

Sett

<sup>&#</sup>x27;) Spes tu nunc una senecta, v. 57.

<sup>\*\*)</sup> Tu requies mifera, v. 58.

Herr Turnus last fich diesmal nicht Durch Weiberbitten ftoren, Go febr er's sonsten hielt fur Pflicht Die Weibchen au erhören —
herr Idmon mußte eilend fort
Und dem Aneas Zeit und Ort
Zum Zweifampf rapportiren!

Auf Morgen war es annoncirt,

Sit must' an Roß und Waffen

Noch Mancher, daß er fast krepirt

In größter Eile schaffen —

Berr Turnus macht den Abend noch

Bis in die späte Nacht sich doch

Recht lustig mit Lavendel!

Raum schlug man Morgens den Rebell
So that der Larm beginnen,
Man deichnete den Ort und Stell
Wo die sich schlagen konnen —
Die gande Garnison dog aus,
Es blieb kein Mensch in seinem Saus,
's lief alles wie die Wicher!

Man thurmte ein Geruft empor
Worauf die herrn und Damen
Für Thaler und für Louisd'or
Sich sezten hubsch beisamen,
Kein Reitpferd, keine Kutsche wat
Mehr in der Stadt — es saßen gar
Die Leute auf den Dachern! \*)

Fran

8 3

<sup>\*)</sup> testa domorum - obsedere v. 132.

Frau Juno guft sum Fenfter 'raus Und fiebet ben Spektakel,

Es überfällt fie Angst und Graus

Ob diesem Schabernakel.

Just stand des Turnus Schwester hier Mamsel Juturna neben ihr,

Ein allerliebstes Madchen

Sie wurde in des himmelezelt Aufs neu einmamselliret, \*) Als sie herr Zevs der herr der Welt hierunten erst verfüret, Und seitdem muß man immer noch Maitressen großer herren doch Als Jungsern tituliren!

<sup>&</sup>quot;) v. 140. 141.

Bu der fprach Juno "Latium

Lag immer mir am Bergen,

Und daß ist Turnus tomme um,

Das fann ich nicht verschmergen,

Und wenn er tampft, so fallt er auch —

Drum wag nach Gottinnen Gebrauch

Ein Streichgen ist zu spielen!

Juturna hort es kaum und fieng Gleich an zu lamentiren, Weil es ihr gar zu Berzen gieng Den Bruder zu verlieren — Sie schlug an ihre weise Bruft, Daß Jupiter bald wieder Lust Zu ihr bekommen hatte! Frau Juno meint es fei nicht Zeit

Bu schreien und zu heulen,

Man muffe in Geschwindigkeit

Ihm noch zu hulfe eilen,

Juturna sollte plozlich nur

Rraft ihrer weiblichen Natur

Den Feind zusamenhezen!

Schon fart man auf bem Wahlplas auf,
Berr Turnus fist im Wagen,
Mit dem zwei Pferd in vollem Lauf
Davon wie Teufel jagen —
Der Schwährpapa fart ihm voran
Mit seinem weisen Viergespann
In Stralenpomp gehüllet!

Der citoyen Mencas bat
Nicht minder fich geruftet
Und neben ihm fein Kamerad
Franz Askan aufgebruftet,
Weil man boch einen Sekundant
Gemeiniglich pflegt an der Sand
In dem Duell zu haben.

Die Rampfer traten ist herfür,
Die Tambour schlugen Mariche,
Der Feldpfaff betet' sein Brevier,
Der Spektatoren Aersche
Die rasonnirten hie und da,
Daß man su aromatica
Die Juflucht nehmen mufte.

Aeneas schloß auch noch pothet

Ein pactum fæderale

Im Fall daß Turnus oder er

Sturz per Salto mortale,

Mit der Latiner König ab,

Das der Notarius Herr Knab

Must' förmlich figilliren.

Aristokrat und Patriot

Wünscht ieder Einem Glüte,
Dem Andern hundert Schwerenot

Bu brechen das Genike —

Die Mädchen blikten mitleidsvoll,

Daß es ein Morden geben soll,

Amata lag im Fieber!

Juturna hatte feine Zeit

Nunmehro zu verlieren,

Drum mußten Junos Herrlichkeit

Sie metamorphosiren —

Das Ding war wie ein Blis getan,

Go ward aus der Mamfel ein Mann

In Form des herrn Kamertus!

Der ftand schon lange bei bem heer In gan; besondern Shren, Drum als ihn kaum die Rutuler Die Worte sprechen boren: "Ihr Memmen, die ihr alle seid, Euch Schurken geb ich den Bescheid Die Waffen zu ergreisen! "Was foll alleine Turnus noch '
Sich für Euch Lümmel schlagen,
Und wie wurd' Euch das fremde Joch
Nach seinem Tob behagen ?
Auf, wer keins Schurk am König ist.
Und nicht ein Sakermentsclubbist,
Laß Turnus sich nicht schlagen!

 Raum fprach ers, war bas heer entbraunt,
Die Worte fiengen Feuer,
held Turnus und das Vaterland
War doch den Meisten theuer,
Sie friegten ist aufs neue Mut
Und schwuren, daß das deutsche Blut
Nie sollt' zu Wasser werden!

Juturna braucht noch einen Pfiff
Und fendet ein Mirafel,
Durch Bein und Mark und Abern lief
Das sonderbar Spektakel,
Ein Abler fliegt an Rhein beran,
Pakt ploglich einen schonen Schwan
Und schleppt ihn in die Lufte.

Der Deuter Herr Tolumnius
Fieng an ju peroriren:
"Ihr herren da ju Pfeed und Juß,
Ich will euch demonstriren,
Daß bieses einen Sieg bedeut,
Den, wenn ihr nicht ju träge seid,
Ihr heut noch könnt erhalten!

Dixi" — und beannte fein Gewehr Auf einen der Eprrhener Und schwung zu dreimal bin und ber Den blanken Carabiner; Ist gieng es auf einander loß Mit Bajonetten und Geschoß Und gab ein tuchtig Treffen ! Larinus unter Saus und Braus
Der Arieger die fich schlagen,
Fahrt über hals und Ropf nach haus,
Es lag in seinem Wagen
Bei ihm ein Herrgott ohne Kopf, ')
Weil die Trojaner ihm den Schopf
Schon abgestümmelt hatten.

Doch bismal giengs ben Troier
Recht tuchtig um bie Reble,
Und von dem Schwerd ber Autuler
Entfloh manch' schone Seele —
Meneas rief ben Seinen zu:
"Um Gottes willen gebet Rub!"

Puf! — friegt et eine Bunde!

3110

<sup>\*)</sup> Pulfatos referens divos, v. 286.

Als Turnus den verwundet sab,
Dacht' er: pos alle Wetter!

Ist ift die Zeit sum Streiten da,
Es helfen uns die Gotter!

Ist kommt Berwirrung in das heer
Sein lieber Schnurrbart kann nicht mehr
An seiner Spise pralen!

Er fieht vor' feiner Arieger Front
Und neben ihm zwei Pages,
Beständig gehte aus feinem Mund:

Courage, ha Courage! —

Sic fochten auch mit folder But,

Daß in dem Patriotenblut

Die Pferde traben musten.

Beut wurden doch die Sansenlots

Bar tuchtig mitgenommen —

Aeneas war indeß halbtod

Im Lager angekommen,

Da. war ein Feldchirurgus da,

Der sich auf simpatetica \*)

Besonders aut verstanden?

Nur diesmal wollt dem Ehrenmann Die Aur gar nicht gelingen, Es schlug kein Trank und Pulver an Das Fieber zu bezwingen Und unfer frommer Patient Bermachte schon per Testament Die jungst geraubte Gelder.

An

<sup>\*)</sup> Mutas agitare inglorius artes v, 397.

<sup>4. 25.</sup> 

An men? — das blieb incognito,

Beils nachher ward zerriffen,

Dann wie Aeneas eben so

Hatt hulftos fterben muffen

Und doch noch ziemlich brauchbar war,

Co flopfts der Madam Benus gar

Erbarmlich in dem Bufen!

Mit ber laterna magica
Rommt fie in's Lager 'runter
Und mischt ein heilend Pulver ba
heimlich bem Waffer unter,
Womit Aeneas seine Wund
Bu waschen pflegte — und zur Stund
War er convalesciret.

Der herr Chirurg mar herzlich froh Nur konnt er nicht verfteben, Womit? cur? quando? quomodo Die Bunderkur geschehen? Wer Teufels hatt sich auch gedacht Daß Benus diese Aur gemacht Die sonn nur infigiret?

Meneas mocht es freilich wohl

So an fich felber merken,
Daß eine Gettin liebevoll

Ihn that dum Handwerk starken,
Dann ols er Deo gratias
Mit einem Madchen triebe Spaß,

So gabs gleich einen Buben!

Und feitdem find die Offizier
Bei Madchen fo in Gnaden;
Sie thun in jeglichem Nevier
Den andern herrn viel Schaden —
Sobald ein Madchen Portepee
Und Federbusch erbliket, he!
So hupft ihr Leib und Seele!

Meneas fturst mit ftarken Armi
Dem Feinde ist entgegen
Und hinter ihm ein großer Schwarms
Man konnt auf allen Wegen
Doch nichts als Patrioten sehn
und rote Freiheitskappen weh'n,
Sie schlupften aus dem Boden!

Gie hieben alle Baume ab
Und mahten Saaten nieder —
Juturna hort bas trab, trab, trab,
Thr farts durch alle Glieder
Die Bauern seufsten Weh und Ach,
Die kleinen Kinder schrien nach
Und Jungen sangen ça ira!

Aeneas ließ die Truppen nun In Ordnung aufmarfchiren Und auf den Feind en peloton Gewaltig operiren — Der Deuter Herr Tolumnius Fiel schon vom allerersten Schus Es gab ein bisig Treffen, Wobei diesmal die Autuler Den Kurzeren gezogen So daß die Herren Chroniker Ganz jämmerlich gelogen, Wenn sie pro more zehen Mann Auf hundert Leucrer gaben an Gebliebener Latiner,

Juturna große Gorg empfand,

Den Bruder zu verlieren,

Und weil sie sich nun schon verstand
Aufs metamorphosiren,

Go travestirt das gute Rind

(Was ist naturlicher?) geschwind

Sich in des Turnus Tuchsen!

Sie schift' sich gut zum Reiten an Und lief wie alle Teufel,
So daß der brave Ehrenmann
Schon selber stand im Zweifel,
Ob das sein rechtes Pferd noch sei,
Sie jagte flats gefarenfrei
Mit ihm durch Feindes Mitte.

Aeneas bacht': Poz Sakerment,
Den Juchsen micht ich haben,
Mit dem Herr Turnus fo behend
Durchs Schlachtgefild kann traben —
Er sucht ihn immer drobend auf,
Allein der Juchs in vollem Lauf
Wust' immer abzulenken.

104

Auf den Aeneas schiest Meffap,
Die Rugel aber prellet
Ihm gluflich auf dem Bruftschild ab,
Daß sie zu Boden schnellet —
Der fromme Trojer flucht und schwört,
Bis daß ist alles sei verheert,
Den Krieg nicht aufzngeben.

und - Rprie eleison !

Jat gieng es an ein Schieffen, Gieng an ein hauen, ftechen nun, Daß Blut genug that flieffen; Es schien als ob Serr Jupiter Sein Spaschen baran batt, baß er Die Menschen ließ sich wurgen. Es war boch meiner Seel nicht recht So vieles ausstudiren, Um nur bas menschliche Geschlecht \*)

Damit au eusoniren -

Der die Artillerie erdacht,

Den erften Sabel bat gemacht,
Den mage ber Teufel banten !

Jat falles gar bem Aeneas ein
Die Stadt mit Sturm au brangen
Und Alles, alles furz und flein
Sich untere Joch au bringen \*\*)
Er schaut die Stadt von einer Soh
Und spricht zur Generalitee

Qua achter Jafobiner :

G 5

11 Eg

<sup>\*)</sup> Quis mihi nune tot acerba - diversas, v. 500.

<sup>\*\*)</sup> ni frenum accipere et victi parere fatentur.
v. 568.

"Es fei hinfort fein Ronig mehr
Und feine Furstenthurme, \*)

Bur Stadt drang sich fofort das heer,
Daß sie es gleich besturme 
Wolt ihr, so machen Wir Uns beut
Noch eine mahre herzensfreud
Den Konig abzusezen!" \*\*)

Sofort eilt Alles an bem Ball
Die Leitern aufzuthurmen,
Ein Schwarm macht einen Ueberfall
Die Thorwachen zu fturmen,
Haubigen, Bomben, Karfaffe
Die fliegen, als ob's regnete,
Auf die Ministerbauser!

Die

<sup>\*)</sup> et aqua solo sumantia eulmina ponam, v. 569.

<sup>\*\*)</sup> regna ipía Latini eruam, v. 567.

Die Patrioten in der Stadt

Die wollten nicht mehr schiesen, \*)

Die Schurken waren schon parar

Die Thore aufäuschliesen,

Hingegen aber wehrten sich \*\*)

Noch immer treu und ritterlich
Die königlich gesinnte!

Amats sieht die Arvier
Die Mauern so berennen,
Sieht auch schon Säuser bin und ber
In lichten Flammen brennen
Und sieht doth keine Autuler,
Den Turnus nicht zur Gegenwehr
Dem wilden Feind ich stellen!

Sie

Directly Google

<sup>\*)</sup> Urbem alii referare Jubend et pandere portas Dardanidis, v. 584.

<sup>\*\*)</sup> Arma ferunt alii et pergunt defendere muros, v. 586.

Sie glaubte Turnus fei schon tode, Was war also zu machen? Man muß ja immer aus der Noth Wohl eine Tugend machen; Sie mußte Ehrenhalben doch (Und das Gewissen half auch noch \*) Sich schon den Hals abschneiden,

Lavendel fangt au schreien an Und mit ihr die Hofdamen, Is schreit sede was sie schreien kann, Die Stadt Frau Basen kamen Und machten ihre Kondolen, Der König lag als ein non ens In einer tiesen Unmacht!

Seld

<sup>\*)</sup> fe caufain clamat, crimenque caputque malorum, v. 600.

Selb Turnus febr verdruslich mary Juturna profentiret

Sich ibm jest fonell - mit Saut und haar Bum Madden travestiret,

Sie giebt ihm einen Beiberrath : 77 Bleib du davon und lag die Stadt Bon Anderen ist fougen.

Doch diefer hatte Ehr im Leib

Und sankt mit feiner Schwester,
Als hielt sie ihn nur fur ein Weib —

Schnell kam ein schlimmer Trofter

Herr Sazes im Galopp gerennt

Boll Angst und Schreken: "ach es brennt

Die Stadt an allen Cken! —

"Die Königin ftarb par honneur, Er weiß sich kaum au faffen, Die Burger wollen, meißt nicht mehr, Sich bombardiren laffen — Meffapus halt alleine noch! Die Thore vest — auf, Turnus, boch Das Latium au retten!" —

"Adieu ma Soeur!" und wie ein Blis Sprengt Turnus an die Mauern, Die Schläg vom donnernden Geschüt Ihm durch die Glieder schauern, Doch friegt er Mut und tufet laut: Reneas fomm, mit unfrer Saut Dem Rrieg ein End zu machen ! Der Erojer war fogleich babei,
Es ruften fich ist beibe
Bu einer tapfern Schidgerei
Entflammt von Racherfreude —
Im erften Gange frieges schon
Aeneas ein' Contusion
Und last sich schnell verbinden!

Bas weiter iso folgt, geschah Durch lauter lose Kniffe, Durch narrische Miracula, Der Gotter eig'ne Pfiffe, Denn mann ein Gott nicht haben will, Daß ihm ein Laie seh in's Spiel, Macht er ein'n blauen Nebel.

Und weil die Metamorphofen

Just damals Mode waren,

Womit manch Späschen ist gescheh'ng

That man ist auch nicht sparen!

Aeneas Sabel ward zu Holz,

Juturna ward zum Reitsnecht Bolz

Und Benus zum Barbierer!

Bevs sankt sich auch mit feinem Weib
Db biefen Kriegsaffairen,
Er will dem wilden Zeitvertreib
Des Kriegs ist ernstlich wehren
Und daß die Herrn Latiner nun
Die Trojer Constituzion
Friedlich annehmen follen.

Nach langem bisputiren muß

Ihm Juno nun nachgeben,
Doch unter diesem Friedensschluß:

So lang Latiner leben

Vermischt mit Teucrern, sollen sie
Nie ihren Namen, Sprache nie

Und Landessitten andern!

Mann die Latiner Madden
Sich mit den Teucrern einversteh'n, \*)
(Es sind fruchtbare Madden)
Da giebts ein schönes frommes Reich!"—
Doch machte er noch einen Streich,
Der ift nicht zu verzeien!

<sup>\*)</sup> Hinc genus Aufonio mixtum quod fanguine furget, v. 838.

<sup>4. 23.</sup> 

Co eine bollfche Furie.

Die nur bei Racht und Rebef Auf Erden ftreicht — die Bestie Beist vulgo Luderbebel \*) Die schift er auf den Kampferplag In forma einer wilden Kag Juturna zu verscheuchen!

Juturna flucht in wilbem gorn:
"Das ift ber Dant du Schlingel,
Daß ich die Jungferschaft verlor'n
Durch dich du alter Bengel —
Du gabst mir nur Unsterblichkeit,
Daß ich durch eine Ewigkeit
Mich um ben Bruder harme!"

200

<sup>\*)</sup> Dicuntur geminæ pestes, cognomine Diræ, v. 8;5.

Doch Gotter lonen anderst nicht,
Drum hutet Guch ihr Schonen
Und macht es Guch zur beil'gen Pflicht
Den Großen nie zu dienen Juturna flobe schnell davon,
Und feitdem sind die Madchen nun
So mistranisch geworden,

Das Turnus in dem Zweikampf fiel,
Das mußt alfo geschehen,
Der alte Zevs trieb Schelmenspiel \*)
Wer konnt ihm widerstehen? —
Herr Pallas aus der Unterwelt
Ram auch dazu und gab dem Helb
Noch einen Streich im Tode!

5) 2

und

<sup>\*)</sup> Di me terrent et Jupiter hostis, v. 895.

Und fo mar die Geschichte aus,
Ein Ende aller Sandel,
Meneas zog in's Königs Saus
Und nahm sich die Lavendel —
Doch mabrte diese Serrlickeit
Auch nur gar eine turze Zeit,
So holte ibn ber Teufel!!!

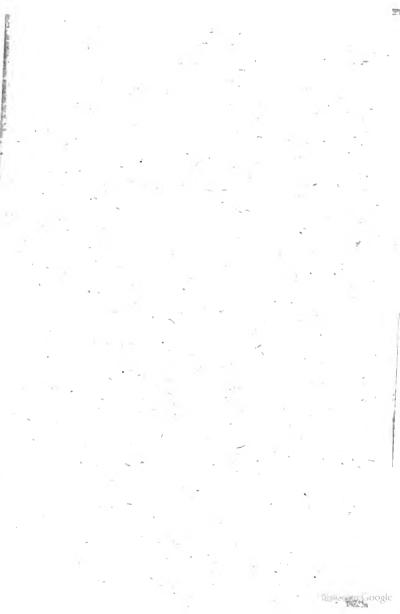

X X X X X

